# 

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

#### PRZEGLĄD.

Monarchya Austryacka. — Ameryka. — Portugalia. — Anglia. — Francya. — Włochy. — Niemce. — Rosya. — Montenegro. — Turcya. — Wyspy Jońskie. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. - Kronika.

## Wonarchya Austryacka.

## Rzecz urzedowa.

Lwów. 21. lutego. W Biłce szlacheckiej wyniesiono dotychczasową systemizowana szkołę parafialną na szkołę trywialną. Do uposażenia nauczyciela jej przyczyniły się następujące strony:

1) Gmina Biłka szlachecka podwyzszeniem swojej dotychcza-

sowej składki z 85 złr. 56 kr. w gotówce na 104 złr. 20 kr. m. k.

na wieczne czasy.

2) Pani hrabina Wanda Caboga jako właścicielka dóbr przy dotychczasowem zobowiązaniu się do rocznej składki 60 złr. m. k. i 5 sągów drew wraz z kosztem ich przystawienia wynoszącym 10 złr. m. k., przyczyniła się zakupieniem i darowaniem połozonego w rzeczonej gminie pod nr. 31 gospodarskiego gruntu, obejmującego 12 morgów 425<sup>3</sup>/<sub>6</sub> kwadratowych sążni z rocznym dochodem 50 złr. m. k., na doczesny użytek nauczyciela i na to, ażeby młodzież szkolna nauczyła się przezto zasadzać i szczepić drzewa i wychowywaś pszczoły w pasiece. Na wystawienie pomieszkania i gospodarczego budynku na tym gruncie przyrzekła właścicietka majętności zaasygnować materyai i opędzić gotowe wydatki pienieżne, gmina zaś obowiązała się zwieżć budulec i pomagać ręczną robotą.

3) Tamtejszy proboszcz imks. Tomasz Orłowski przyrzekł dawać dotychczasową składkę 6 złr. 40 kr. m. k. rocznie przez czas

swego probostwa.

Oprócz tego przyjęła na siebie gmina utrzymywać w dobrym stanie murowany budynek szkolny, sprawić sprzety szkolne, opę-dzać własnym kosztem opalanie i czyszczenie szkolnego lokalu, i przystawiać drzewo na opał za przyrzeczonem przez właścicielkę dóbr wynagrodzeniem.

Okazaną temi składkami dążność ku rozszerzeniu oświaty ludu podaje się niniejszem z zasłużonem uznaniem do wiadomości pu-

blicznej.

#### Sprawy krajowe.

Lwów, 8. marca. Co roku na pokrycie niedoboru w utrzymaniu Zakładu ślepych wyprawiane bywały publiczne bale, z których dochodu opatrywała Dyrekcya bieżące potrzeby zakładu. W ciągu bieżącego karnawału dyrekcya ustępując dnia swego na korzyść innych zakładów zostających w równej a może w naglejszej jeszcze potrzebie, poniosła uszczerbek tem dotkliwszy, że dochód z balu bywa dla niej jednym z najgłówniejszych zasiłków, na który liczy. Lecz łaska publiczności naszej nie dozwoliła, by zakład publiczny stolicy mógł cierpieć, i wetując wyprawę balu, złożyła subskrypcyą to, co uszczuplało zwykły przychód Zakładu. Z tej szczodrobliwości publicznej wpłynęło dotąd 672 złr. 10 kr. m. k., mianowicie:

a) na rece jw. hr. Henryka Fredry, dyrektora zakładu, ze składki ogólnej w kasynie obywatelskim 232 złr. – kr.

b) na rece W. Franciszka Adamskiego, assessora zakładu, ze składki poimiennej, jak ją w kronice zamieszczamy.......... 440 złr. 10 kr.

Razem przeto . . 672 złr. 10 kr. za które Dyrekcya imieniem Zakładu szczodrobliwości obywatelstwa lwowskiego najczulsze składa podziękowanie. (Ob. Kronikę.)

(Mianowania w armii. – Odjazd Ich Mość Cesarstwa z Medyolanu. – Program podróży z powrotem Ich Mość Cesarstwa. – Doniesienia z Medyolanu.)

Wieden, 6. marca. Guzeta wiedenska ogłasza następujace mianowania w c. k. armii: feldzeugmeister i komendant 5. korpusu armii, Franciszek hrabia Gyulai mianowany został komendantem armii drugicj i komenderującym jenerałem w lombardo-weneckiem królestwie, w Karyntyi, w Krainie i w krajach nadmorskich, a

feldmarszał-porucznik i komendant 7go korpusu armii, Karol

hrabia Wallmoden jego ad latus;

feldmarszał - porucznicy i dywizyoniery: Ignacy Teimer komendantem siódmego, tudzież

Filip hrabia Stadion komendantem piatego korpusu armii, i feldmarszałek-porucznik Ludwik Benedck, szef jeneralnego sztabu kwatermistrzowskiego armii drugiej, komendantem drugiego korpusu armii; dalej

pułkownicy: Ignacy Arbter i August Müller z korpusu adjutantów, jenerał-adjutantami, i wkońcu

szefami jeneralnego sztabu kwatermistrzowskiego pułkownicy z tegoż korpusu: Wilhelm baron Blumencron i Alojzy Baumgartten, pierwszy przy drugiej, a ostatni przy armii trzeciej.

Medyolan, 2go marca. Wczoraj byli leh Mość Cesarstwo po raz ostatni w teatrze Scala, gdzie przedstawiano "Semiramide". Jak tylko Najjaśniejsi Państwo w towarzystwie Arcyksiecia Ferdynanda Maksymiliana weszli do łoży wicekróla, powstała publiczność i wzniosta huczny okrzyk, który trwał kilka minut, i ponowił się w taki sam sposób, gdy dwór po balecie "Monte Christo" powstał, by powrócić do burgu. Był to wprawdzie tylko improwizowany festyn pożegnawczy, ale szczerość i wzruszenie malowały się wyraźnie na wszystkich twarzach natłoczonej prawie publiczności.

Dzisiejszy poranek zajaśniał całym blaskiem pogody podobnie jak w dniu przybycia Ich Mości Cesarstwa do tego miasta. Tysiące ludu spieszyły wzdłuż Corso della Porta Romana ku bramie miejskiej, by powitać jeszcze raz odjeżdzających Monarchów. W Burgu zebrali się wszyscy obecni tu dygnitarze państwa i wybór znakomitego świata Medyolanu na pożegnanie, które, jak słychać, było bardzo serdeczne, i przyczem Jego Mość Cesarz raczył wyrazić się z największą życzliwością. Cały plac burgu, jako też cześć placu katedralnego i niektóre uboczne ulice były zapełnione powozami żegnających. Na kilka minut przed 10ta wyjechali Ich Mość Cesar-stwo z burgu. Wszędzie po drodze, chociaz godzina odjazdu nie była powszechnie znana, zbierał się lud w licznych grupach, a osobliwie przy Porta Romana był nadzwyczajny natłok. Wszędzie żegnano najwyższych Gości z serdecznem wzruszeniem i wyrazem prawdziwego zapału. Podróż do Kremony potrwa do 7 godzin.

Municypalność miasta 'Treviso oczekuje przybycia Ich Mości Cesarstwo z dniem 6go b. m.; z programu festynów dowiadujemy się, że przy tej radośnej sposobności pamiętano takze o ubogich; 2000 lirów ma być rozdanych ubogim familiom, a prócz tego wy-znaczono 1200 lirów na wyposażenie 12 ubogich dziewcząt, urodzonych w roku 1837.

Gazz. di Mantova z 27. lutego pisze: "Mozemy donieść z ra-dością, że dnia wczorajszego nadeszła tu telegrafem wiadomość o oznaczonem na dzień 4. marca przybyciu Ich Mości Cesarstwa do naszego miasta."

O dalszej podróży piszą gazecie tryestyńskiej z Medyolanu: W Mantuy zamyślają Najjaśniejsi Państwo zabawić do 6. marca, potem jeden dzień (6.) w Weronie, jeden (7.) w Treviso, a jeden (8.) w Udine. Dnia 9go przybędą Ich Mość Cesarstwo do Gorycyi i przypodrzenia w tryestyczne w Manfalane przenocują w tem mieście, a ztamtąd udadzą się na Monfalcone, S. Croce, Sezanę, Lublanę i Grac z powrotem do Wiédnia.

Do litogr. koresp. austr. piszą z Medyelanu z 1go b. m.: Jeszcze przed południem rozeszła się po mieście wesoła wiadomość, że postanowienie najwyższe, którem Jego cesarzew. Mość najdostojniejszego Arcyksięcia Ferdynanda Maksymiliana mianowany jest jeneralnym gubernatorem królestwa lombardo-weneckiego i zastępcą Jego c.k. Apost. Mości — ogłoszone będzie w ciągu tegoż dnia w gazecie urzędowej. Ziszczenie się tego zapowiedzianego wprawdzie, łecz z wielką niecierpliwością oczekiwanego wypadku sprawiło powszechne i niezwykłe wrażenie. Pod wpływem więc tego wrazenia przybrała wczorajsza zabawa maskowa na Corso charakter szczerej i patryotycznej demonstracyi. Godzi się tu wspomnąć i o tem, ze tą razą zebrały się na Corso liczniejsze jeszcze tłumy, niz tamta raza, i wiecej też było masek po cześci bardzo strojnych i charakterystycznych. Najjaśniejsi Państwo i Jego cesar. Mość Ferdynand Maksymilian przejeżdżali się wolnym krokiem bez zadnej asystencyi śród niezliczonego tłumu mieszkańców. Ludność spostrzegłszy, że najdostojniejsi Państwo przypatrywali się uprzejmie igrzysku ciskania krupkami gipsowemi (Coriandoli), i nie przeciwili się temu, jeśli pyłek jaki zaleciał nawet do Ich powozu, wzniosła okrzyki radośne, i odprowadziła Ich MM. Cesarstwo śród niezliczonych wiwatów i wesołego klaskania w dłonie do burgu cesarskiego.

Do dzisiejszej, jako przy niedzieli bardzo świetnej zabawy na Corso poczyniono już wszelkie przygotowania. Jest to oraz i festyn pożegnawczy, na którym będą obecni Najjaśniejsi Państwo i przyjmą powitania mnogicj ludności medyolańskiej. Dnia jntrzejszego wybierają się Ich MM. Cesarstwo do Kremony, potem na Mantuę i Weronę do Treviso, a wkońcu na Udine gościńcem do Wiednia.

## Ameryka.

(Wiadomości bieżace. – Traktat Clarendon-Dallas. – Bil względem telegrafu. – Przyszle ministeryum. – Stosunki z Mexykiem. – Republika Uruguay przystępuje do traktatu paryskiego.)

Do Liwerpolu przywiózł paropływ "Afryka" wiadomości z Nowego Yorku do 18. lutego. Senat odroczył debatę nad traktatem Clarendon-Dallasa na dzień 5. marca. Jak słychać, chce wydział zajmujący się rozpoznaniem traktatu wnieść poprawkę, podług której odpadłoby postanowienie, gwarantujące państwu Honduras posiadanie odstąpionych wysp Bai. Głosowanie nad bilem względem telegrafu podmorskiego wypadło pomyślnie. — Ambasador francuski żąda wynagrodzenia za szkodę, jaką ponicśli poddani francuscy przy bombardowaniu miasta Greytown. — Sądzą powszechnie, że nowy prezydent poruczy panu Cobb ministeryum spraw zagranicznych i finansów, a panu Floyd ministeryum wojny. — Stany zjednoczone zaliczą republice mexykańskiej sumę 15,000.000 dolarów.

— Wychodzący w Montevideo dziennik Nacion ogłosił notę reprezentantów Anglii, Francyi, Prus i Sardynii, względem ułożonych na kongresie paryskim zasad nowego prawa morskiego, i oświadczenie rządu Urugway w zwyczajnych formach grzeczności hiszpańskiej, że do nich przystępuje. W oświadczeniu swojem mówi Urugway: "rząd republiki oryentalnej oceniając światłą myśl odpowiadającą zupełnie dążnością epoki teraźniejszej, oświadcza, że się z postanowieniem zasad paryskich zupełnie zgadza; że sam będzie się starał nakłonić ciało prawodawcze do wyrzeczenia w tej mierze swej woli, ażeby te postanowienia mogły stanowić także niezmienny przepis w interynacyonalnych stosunkach republiki oryentalnej do mocarstw, które do tej deklaracyi przystąpiły, lub na przyszłość przystąpią." W przytoczonem pismie dalej przedrukowane jest zaproszenie Anglii i Francyi wniesione do rządu oryentalnego, ażeby także przystąpił do zasad wyrażonych w artykule 8 traktatu paryskiego. I w tym względzie odpowiedział rząd oryentalny w sposób życzliwy, oświadczając, że na przypadek zajścia z jakiem innem mocarstwem, przed użyciem siły zbrojnej, uzyje ze swojej strony pośrednictwa dla pojednania z sprzyjażnionem mocarstwem.

## Portegalia.

(Adres do Króla przyjęty. – Rozprawy w Kortezach.)

Za powrotem hrabi Labradia zdaje się, że nastąpi reorganizacya gabinetu. Jak teraz rzeczy stoją, nie może się ostać teraźniejsze ministeryum. Ostatnie dyskusye w Kortezach nad odpowiedzią na mowę od tronu udowodniły, że ministeryum nie ma większości w parlamencie.

List z Lizhomy donosi: Zaproponowany przez ministra adres w odpowiedzi na mowę Króla przyjęła izba pomimo usiłowań opozycyi, i przeto nie zajdzie prawie żadna zmiana w gabinecie. Izba miała powziąć przekonanie, że wypada wspierać teraźniejszy gabinet.

#### Ama lia.

(Nowiny dworu. -- Krzyż Wiktoryi.)

Z Londynu donoszą dziennikowi Neu Pr. Ztg. pod dniem 27. lutego: Urzędowe zaręczyny najstarszej królewny angielskiej z pruskim księciem Fryderykiem Wilhelmem nastąpią jak stychać w ciągu miesiąca maja, i na tę uroczystość mają przybyć do Londynu Ich królewicz. Mości książę i księżna Prus. Na zaślubiny wyznaczony jest 21. listopada, dzień urodzin królewny angielskiej; a że podług dawnego zwyczaju zabawią dostojni nowożeńcy jeszcze kilka tygodni po zaślubinach na tutejszym dworze królewskim, przeto zdaje się, że wjazd Ich do Berlina nastąpi dopiero w styczniu roku przyszłego.

Wypisanie w gazecie rozdanych orderów Wiktoryi zawiera imiona 11 oficerów, 8 podoficerów, 4 majtków, 1 kanoniera i 1 posługacza z floty; następnie 20 oficerów, 20 podoficerów i 23 szeregowców z armii. Morning Post dodaje: Krzyż Wiktoryi można uważać za najzaszczytniejszą dekoracyę, bo jest świadectwem osobistego meztwa, w wojnie dowodem szczególniejszej odwagi. Rozdanie orderów podoficerom i szeregowcom, jest nowe postępowanie, przeciwne dawnemu, i poczytać je można do jednej z tych reform, których względem wojska się spodziewamy.

#### Francya.

(Nowiny dworu. — Nowe bulwary. — Układy angielsko-perskie. — Marszalek Randon przybył. — Ksiestwo Montpensier.)

Paryż, 2. marca. Jak donosi Monitor, przyjmował Cesarz wczoraj odjeżdzającego za urlopem do Lizbony ambasadora portugalskiego, barona de Paíva. Dalej donosi dziennik urzędowy, że Ich Mość Cesarstwo byli przedwczoraj w Theatre Français, gdzie Ich przyjmowano z okrzykami najżywszej radości.

Tutejsza komisya municypalną postanowiła na ostatniem posiedzeniu swojem założyć bulwar, który ma rozciągać się od nowych koszar wodnego pałacu wprost ku rotundzie baryery du Trone. Długość wynosi 4 kilometry, a koszta pomimo znacznych sum, jakie wpłyną ze sprzedaży gruntów lezących przy tej nowej ulicy, podane są na 20 milionów. Pięć teatrów bulwaru du Temple musi być rozebranych dla tego nowego bulwaru, co jednak nastąpi dopiero wtedy, gdy natomiast wzniesione zostaną nowe budowy.

Pan Ouseley przybył znowu z Londynu do Paryża, i wkrótce spodziewają się podpisania angielsko-perskiego traktatu; jednak nienastąpi to ani dziś ani jutro, jak to donoszą telegrafem dziennikowi Indep. belge, lecz dopiero za kilka dni i to zapewne w Londynie.

Marszałek Randon przybył dziś do Marsylii a jutro stanie w Paryżu.

Książę i księżna Montpensier opuszczą Madryt w kwietniu i pojadą do Londynu w odwiedziny do Królowy Maryi Amelii,

## tvinchy.

(W. książę Konstanty do Genuy. - Sprawy w Izbach.)

Jego cesarzew. Mość Wielki książe Konstanty odjechał 28go lutego z Turynu do Genuy. Dniem przedtem zwiedzał arsenał, potem znajdował się na obiedzie u dworu a wieczorem na koncercie w teatrze królewskim.

Na posiedzeniu Izby drugiej z 27. lutego musiano jak zwykle dla niedostatecznej liczby członków przystąpić do odczytania imion; a że przezto traci się zbyt wiele czasu, zaproponował deputowany Moja:

a) Ażeby przystępywano wtedy tylko do odczytania imion. jeśli do powzięcia uchwały zdaje się być niedostateczną liczba obecnych członków; a

b) azeby prezydent został upoważniony, otwierać dyskusyę

nawet wtedy, jeśli niezbierze się przepisana liczba członków. Pierwszą propozycyę przyjęto pomimo oporu prezydenta Izby. Druga uznał prezydent Izby przeciwną konstytucyi, ale popierał

Druga uznał prezydent Izby przeciwną konstytucyi, ale popierał ją prezydent ministrów ze względu na pożytek, jaką mogłaby przynieść krajowi, i dlatego poruczono dalsze jej rozważenie komisyi obradującej nad zmianą regulaminu sejmowego.

#### Micance.

(Konferencyc pocztowe. - Instytucya sadów honorowych. - Obostrzenie po sakolach.)

Manichow, 28. lutego. Trzecią niemiecką konferencyc pocz-

towa ukończono zesztej środy z rezultatem pomyślnym.

IDarmstadt, 25. lutego. Ustawą względem rewizyi pragmatyki służby wojskowej zamierzono zaprowadzić i utrwalić instytucyc sądów honorowych. Według artykułu 1. może każdy oficer w ciągu pierwszych pięciu lat służby swej dymisyonowany być hez żadnej pensyi. Artykułem 2. postanowiono jeszcze dodatkowo:

"Po uplywie wspomnionych w art. 1. lat pięciu może niedobrowolna dymisya bez pensyi nastąpić nietylko w miarę ustaw karnych, lecz także i wtenczas, jeśli sąd honorowy zawyrokuje, że oficer nie może już nadal zaszczycać się rangę oficerstwa.

Propozycye te uzasadniono w sposób następujący: "Oficer, który postępowaniem swojem nieprzekroczył wprawdzie pisanych ustaw karnych, lecz natomiast nadwereżył niepisane prawo honorowe, nie już nadal zaszczycać się rangą oficerską. W kwestyi, czy ten oficer który uchybił przeciw honorowi, może rozstrzygnąć tylko sad honorowy wybrany z grona korpusu oficerskiego. We wszystkich przeto krajach istnieją takie sądy honorowe, które mają prawo wyrokowania o tem, czy oficer za uchybienie honorowi stanu swego ma nadal nalezyć do grona oficerów. Tylko w wielko-książęcej służbie wojskowej nie istnieje jeszcze taka instancya, a zaprowadzenie jej jest konieczną i niezbędną rzeczą. Potrzebne też w tej mierze polecenia dawnoby już wydano, gdyby nie brak upoważnienia prawnego sądom honorowym co do wydawania wyroków wiodących do utraty rangi. Projekt niniejszy nastręcza ku temu najlepszą sposobność; jak długo bowiem oficer zachowujący się honorowo i bez przekroczenia któregokolwiek artykułu ustawy karnej nie może być dymisyonowany wyrokiem sadu honorowego, ma według pragmatyki służbowej prawo do otrzymania pensyi, gdyż rzeczą niepodobna, by z honorem skalanym mogł i nadal pełnić służbe oficerska."

— Jak słychać, wytoczono z wyższego rozkazu we wszystkich gymnazyach elektorstwa Heskiego śledztwo z powodu istniejących stowarzyszeń studentów, i wszelkie związki takie zostały jak najsurowiej zakazane. Także w Kassel rozpoczęto już śledztwo i gymnazyaliści otrzymali rozkaz wydać swoje rapiery. Również odczytano uczniom szkoły politechnicznej wyższe rozporządzenie, które im zakazuje nosić nadal czapki rażącego koloru pod karą wykluczenia. Prócz tego musieli przedłożyć do rozpoznania statuta istniejących pomiędzy nimi stowarzyszeń.

## Rosya.

(Mianowanie atamana kozaków dońskich. - Swobody Żydom.)

waleczności w wojnie z Czerkiesami, mianowany został w miejsce jenerała Chreszczatyckiego wojennym atamanem dońskich pułków kozackich na Kaukazie. Dawny gubernator wraca do armii kozackiej bez komendy.

Zydom dozwolono na mocy praw, jakie po d. 4. maja 1853 były obowiązujące, nabywać grunta na własność, ale tylko w tych prowincyach, gdzie w ogóle mogą się osiedlać i stale przebywać.

## Montenegro.

(Uregulowanie sukcesyi. - Książę Danilo do Paryża.)

Z Kattaro piszą do Zugrabskiej Gazety pod dniem 16. latego: Książe Daniło odjechał do Korfu, zkąd się uda do Marsylii a zapewne i do Paryża. Przed odjazdem uregulował książe sukcesyc księstwa Montenegro. Przeznacza następstwo najstarszemu synowi, na przypadek jeżeliby książe nie miał syna, zostanie jego sukcesorem syn teraźniejszego wiceprezydenta senatu, Mirko Petrowicz; jeżeliby zaś domniemany sukcesor nie miał lat 20, tedy aż do osiągniecia tego wieku będzie poruczona rejencya jego ojcu i radzie rejencyjnej, złożonej z trzech radców, którzy jednak z dynastyi Petrowiczów być muszą.

W innych postanowieniach ustawy rozporządzono, że jeśliby który z zastępców okazywał przychylność ku Turcyi, zostanie od sukcesyi w rządzie wyłączonym. Niewiasty od prawa sukcesyi są

wyłączone.

Kattaro, 14. lutego. Książę Daniło odjechał dziś do Paryza. Podrożuje pod przybranem nazwiskiem wojewody z nahii katuńskiej w towarzystwie księżny, dwóch senatorów, tudzież siostry konzula francuskiego w Skutari, nauczyciela języka francuskiego Dellarne i dwóch służących.

Stryj księcia, prezydent senatu, przybył tu jak słychać na

czas dłuższy.

## Turcya.

(Obwarowanie granic azyatyckich.)

Z Konstantynopola nadeszty do Wiédnia ciekawe szczegóty obwarowania tureckiej granicy od Azyi, które zamierzyła Porta i na comiano przeznaczyć 100 milionów piastrów. Przedewszystkiem postanowiono zbudować gościniec wojskowy od Batum do Ardahanu, które to miasto ma być silnie obwarowane. Szańce tamtejsze mają być tak rozległe, że w twierdzy pomieści się armia licząca 30- do 35.000 ludzi. W Bajbarcie, którego fortyfikacye mają być także wzmocnione, postanowiono założyć magazyny dla równie silnej armii. Fortyfikacye Erzerumu i wszystkich leżących nad granicą małych twierdz mają być rozszerzone, a w nich budowane będą koszary, szpitale i t. p. Z Erzerum do Kersenu (nad czarnem morzem), i z Erzerum na Bajburt do Surminy, leżącej o 4 mil niemieckich na wschód od Trebizondy nad czarnem morzem, mają być budowane gościńce. Sama Surmina, mająca dobrą zatokę i tak we względzie strategicznym jak i handlowym nastręczająca większe korzyści niż Trebizonda, ma być obwarowana.

## Wyspy Jonskie.

(Wybór prezydenta. -- Pobyt księcia Danily.)

Korfa, 19. lutego. Prezydentem parlamenta republiki johskiej wybrano na lat pięć p. Damaskino, syna ubogiego mieszkańca tutejszego. Ma to być biegły jurysta i głowa otwarta i jak wszyscy poprzednicy jego otrzymuje tytuł księcia. Całe miasto chwali ten wybór niezmiernic, a na cześć prezydenta nowego oświetlono ze-szłego poniedziałku całe miasto. Obecnie zajmują się pilnie sprawozdaniem wyborów do parlamentu, którego posiedzenia rozpoczuą sie dopiero dnia 1. marca. - O odwiedzinach księcia Daniela i malzonki jego donoszą jeszcze i to, że bawią tu już od 17. b. m. z liczną i zbrojną świtą, i że stojący na straży angielski paropływ wojenny powitał ich zwykłemi wystrzałami z dział. Przyjechał tu w odwiedziny do swego szwagra, hrabi di Roma z Zante, dawniejszego prezydenta republiki jońskiej. Dnia jutrzejszego odpłynie książę Daniel do Brindisi, zkąd na Neapol chce udać się do Londynu, i jak się sam tu wyraził - upraszać dwór tamtejszy o powiększenie kraju swego, by na przypadek wojny z Turcya być pe-wnym pomocy ze strony Anglii. Mylnie wiec donosiły nicktóre dzienniki niemieckie, jakoby w chwili już obecnej zanosiło się na wojne między Turcyą i Czernogórą. Ostatnim paropływem udała się też pewna liczba Czernogórców w deputacyi do Konstantynopola dla porozumienia się z Sułtanem w sprawie pogranicznej. Wiadomość jednak, jakoby Turcya zamierzała oddać mu Czernogórę tytułem paszaliku, a jego samego mianować basza tamtejszym, jest całkiem bezzasadna. — Od kilku dni mamy tu już wiosnę zupełną; na wiecznie zielonych błoniach tej wyspy pieknej zakwitły rozmaite kwiaty, a z pomiędzy gałęzi krzewów rozkwitłych i zpod melancholicznych drzew oliwnych przeglądają Iśniące pomarańcze i cytryny.

## Moniesienia z ostatniej poczty.

Paryż, 5. marca. Wczoraj wieczór renta 3% 71.10. Zapewniają, że traktat perski dopiero wczoraj rano został podpisany. Monitor zawiera długie usprawiedliwienie księcia Eugeniusza, które ogłasza hr. Tascher w odpowiedzi na pamiętniki marszałka Marmont.

Dziś było w ministeryum spraw zagranicznych pierwsze posiedzenie konferencyi w sprawie neuenburgskiej. Obecni byli pełnomocnicy Austryi i Anglii; pełnomocnicy Prus i Szwajcaryi, jutro są spodziewani.

Paryż, 6. marca. Wczoraj wieczór renta 3proc. 70.87½.—Zgromadzenie prawodawcze uchwaliło jednogłośnie dotacyę dla księcia Małakowy. — "Pays" donosi z Kantonu z dnia 15. grudnia: Chinczycy zabrali w Linking pięć augielskich składów kupieckich. Dzienniki paryskie potwierdzają podpisanie traktatu angielsko-perskiego.

Londyn, 5. marca. Lord Palmerston nocował w Windsor. Zapewniają, że zamierza rozwiązać w krótce parlament. który się w maju znowu ma zebrać. Zdaje się, że Krótowa na to przyzwoli.

Londyn, 5. marca, po południu. Globe donosi: Lord Palmerston powrócił dziś z Windsoru, by uwiadomić parlament o zamierzonem rozwiazaniu Izby nizszej i zadać przyzwolenia potrzeb-

nych podatków aż do zwołania nowego parlamentu.

Londyn, sgo marca, wieczór. Lord Palmerston oznajmił w izbie niższej, że ma zamiar rozwiązać parlament, gdy potrzebne podatki zostaną przyzwolone, D'Israeli oświadczył, że się na to zgadza. Cobden, Herbert, Russell i Gladstone zapytują, jaką politykę przez ten czas rząd zachowa. Lord Palmerston odpowiedział: Rząd zachowywać bedzie dotychczasową politykę, bronić praw i własności. Bowring zostanie odwołany, jedynie dla tego. iż działanie specyalnego pełnomocnika będzie skuteczniejsze. W izbie wyższej dał rząd podobne deklaracyc. Obydwie izby odroczyty swe posiedzenia.

Turyn, 3. marca. Wielki książe Konstanty i księstwo Wir-

tembersey przybyli wczoraj do Nissy.

kloreneya, 3. marca. Jego król. Mość Wielki książe z małżonką, następca tronu Ferdynand i książe Karol odjechali wczoraj do Mantuy.

Florencya, 3. marca. Pietuastu ulaskawionych Parmezanów powróciło z Mantuy. – Książę Czernogóry przejeżdzał tedy w podróży do Paryża.

Owdowiała Cesarzowa rosyjska myśli za powrotem z Rzymu spę-

dzić pore kapielną znowu w Nissie.

Bionstantynopol, 27. lutego. Rząd koncentruje tu wojsko przeznaczone częścią na granice grecką częścią na prowincye ku utrzymaniu spokojności. — Z Szyrwanu donoszą, że jenerał rosyjski Abdul Kadir Khan na czele oddziału wojska przekroczył granice perską; w Taebris przyjmowały go władze i lud z uniesieniem radości. Z Taebris wyruszył do Teheranu. Słychać, że ta kolumna przeznaczona do Farsistanu pospieszyć ma Muratowi Mirzie w pomoc przeciw Afganom.

Ateny, 28. lutego. Anglicy i Francuzi powsiadali na okręta. Rozkaz do odpłynienia wydano o 11. godzinie przed południem.

## Wiadomości handlowe.

(Targ Olomuniecki na woly.)

Olomuniec, 25. lutego. Spęd bydła rzeźnego na dzisiejszym targu wynosił 15 sztuk. Sprzedali: Jakób Schindler z Nawojowy 5, i Samuel Körbl z Altendorf 10 sztuk. Trwający już od niejakiego czasu mały spęd bydła w stosunku do konkurencyi kupujących, wywiera w ogóle szkodliwy wpływ na ceny.

Najwyższa cena za parę wołów ważących 740 funt. mięsa i 80 ft. łoju wynosiła 450r. w. w. najniższa cena za parę ważącą 640 ft. mięsa i 60 ft. łoju była 375r. w. w. Przeciętna cena za parę wołów ważących 685 ft. mięsa i 75 ft. łoju wynosiła 404r. w. w.

#### Kurs lwowski.

| Dnia 7. marca.                          | gotó | wką           | towa | arem |
|-----------------------------------------|------|---------------|------|------|
|                                         | złr. | kr.           | złr. | kr.  |
| Dukat holenderski mon. konw.            | 4    | 42            | 4    | 45   |
| Dukat cesarski                          | 4    | 44            | 4    | 47   |
| Pólimperyał zł. rosyjski "              | 8    | 15            | 8    | 18   |
| Rubel srebrny rosyjski "                | 1    | 36            | 1    | 37   |
| Talar pruski                            | 1    | $31^{1}/_{2}$ | 1    | 33   |
| Polski kurant i pieciozłotówka " "      | 1    | 11            | 1    | 12   |
| Galicyj. listy zastawne za 100 zlr. bez | 82   | 20            | 82   | 50   |
| Galicyjskie obligacye indemnizacyjne    | 78   | 30            | 79   | 5    |
| 5% Pożyczka narodowa                    | 85   | -             | 85   | 45   |

#### Wiédeński kurs papierów. Dnia 5. marca.

w przecięciu

| Obligacye dlugu państwa 5% za sto 835/8 3/4 11/16                                                                                                                  | 838/4                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| detto pożyczki narod 5% " 865% 2% detto detto detto                                                                                                                | 8518/16                             |  |
| detto detto 41/2% "                                                                                                                                                |                                     |  |
| detto detto 4 % " -                                                                                                                                                | -                                   |  |
| detto detto detto 3% " -                                                                                                                                           | -                                   |  |
| Pożyczka z losami z r. 1834                                                                                                                                        | -                                   |  |
| detto detto z r. 1839 " -                                                                                                                                          | -                                   |  |
| detto detto z r. 1854 1091/8 1/4                                                                                                                                   | 1098/18                             |  |
| Ohl. loub. wen. pożyczki z r. 1850 5% Ohl. indenm. Niż. Austr 5% detto galicyjskie i wegierskie . 5% 79 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 80 |                                     |  |
| Obl. indenm. Niż. Austr 5% -                                                                                                                                       | _                                   |  |
| detto galicyijskie i węgierskie . 5% 791/8 3/4 80                                                                                                                  | 795/A                               |  |
| detto Krajow Roron                                                                                                                                                 | 861/2                               |  |
| Akcye bankowe                                                                                                                                                      | 1034                                |  |
| Bankowe listy zastawne 5% z term. wypłaty                                                                                                                          |                                     |  |
| za 12 miesięcy za 100 złr                                                                                                                                          | _                                   |  |
| Akeye n. a. Tow. eskp. na 500 zhr 590                                                                                                                              | 590                                 |  |
| Akcye austr. Instyt. kredyt. handlu i przemysłu                                                                                                                    | 2224                                |  |
| na 500 złr. (30% wpłacone) 291 2901/4                                                                                                                              | $290^{1}/_{2}$                      |  |
| Akcye c. k. uprzyw. tow. wschod. kolei żel.                                                                                                                        |                                     |  |
| państwa na 200 złr. czyli 500 franków —                                                                                                                            | _                                   |  |
| detto na 130 zlr. czyli 325 frank.                                                                                                                                 | 23071/8                             |  |
|                                                                                                                                                                    |                                     |  |
| Ake. kol. Budziń Lineko-Gmundz. na 250 złr                                                                                                                         | 90=1/                               |  |
| Akcye kolei Cesarzowy Elź. na 200 złr 2051/4                                                                                                                       | 2051/4                              |  |
| Akcye południowo-półn. niem. kolei komunika-                                                                                                                       | 0018/                               |  |
| cyjnej na 200 złr                                                                                                                                                  | 221 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 205 |  |
| Akcye kolei nadcisańskiej na 200 złr 205                                                                                                                           | 200                                 |  |
| Akcye lomb, wen, kolei żel, na 192 złr —                                                                                                                           |                                     |  |
| Akcye Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr. –                                                                                                                     | =                                   |  |
| Akoye austr. Lloyda w Tryeście na 500 złr. —                                                                                                                       | _                                   |  |

#### Wiédeński kurs wekslów.

| Dnia 5, marca.                 | w przecięciu.                                                                                                     |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Amsterdam za 100 holl. złotych | - 2 m.                                                                                                            |  |
| Augsburg za 100 złr. kur       | 104 uso.<br>3 m.                                                                                                  |  |
| Berlin za 100 tal. prus        | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                              |  |
| Marsylia za 300 franków        | $\frac{120^{1}/_{4}}{2}$ m. $\frac{2}{m}$ .                                                                       |  |
| Paryż za 300 franków           | 120 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 m.<br>269 31 T. S.<br>— T. S.<br>7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> Agio.<br>— Agio. |  |

#### Kurs giełdy wiedeńskiej.

Dnia 6. marca o pierwszej godzinie po południu.

Dnia 6. marca o pierwszej godzinie po poludniu.

Pożyczka narodowa 5% 87½-85³/16. Pożyczka z r. 1851 S. B. 5% 92

-93. Lomb. wen. pożyczki z 5% 95³/4 — 96. Obligacye długu państwa 5% 83³/4 — 83³/4, detto 4½ % 74½-74³/4, det. 4% 66—66¹/4, detto 3% 50³/4—51. detto 2½% 41½-41³/4, detto 1% 16½ — 16³/4. Oblig. Glogn. z wypłata 5% 96 — —. Detto Oedenburgs. z wypł. 5% 94 — —. Detto Peszt. 4% 95 — —. Obligacye indemn. niższ. austr. 5% 87½-87³/4. Galic. i wegier. 5% 79¹/4 — 80. Detto innych krajów koron. 86¹/2 — 86³/4. Obl. bank. 2½% 63—63¹/2. Pożyczka loter. z r. 1834 306 — 307. Detto z r. 1839 13½¹/2—13⁴3′/4. Detto z r. 1854 109¹/4 — 109³/8. Renty Como 14 — 14¹/4.

Galic. list. zastawne 4% 80 — 81. Półn. Oblig. Prior. 5% 86 — 86¹/4. Głognickie 5% 82¹/2—83. Obligacye Dun. żegługi par. 5% 84¹/2 — 85. Oblig. Lloydy (w srebrze) 5% 91 — 92. 3% Prior. obl. tow. rzad. kolei żelazn. po 275 frank. za szt. 114 — 115. Akcyi bank. narodowego 1036 — 1038. Akcye c. k. uprzyw. towarzystwa kred. 290 — 290¹/4. Akcye niż. austr. tow. eskomp. 118¹/4—118¹/2. Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej kol. 266 — 268. Detto półn. kolei 23¹³/4 — 232 Detto tow. kol. żel. za 500 frank. 315¹/4—315¹/2. Detto tow. żegl. parowej 587 — 588. Detto 13. wydania 584 — 585. Detto Lloyda 420 — 421. Peszt. mostu łańcuch. 75 — 76. Akcye młyna parowego wiéd. 65 — 68. Detto Pressb.-Tyrnawskiej 1. wydania 28 — 30. Detto 2. wydania 38 — 40. Esterhazego losy 40 złr. 72¹/2 — 73. Windischgrätza losy 24 — 24¹/4. Waldsteina losy 26 — 26¹/4. Keglevicha losy 13¹/4—13¹/2. Ks. Salma losy 40 — 40¹/4. St. Genois 38¹/2—38³/4. Palffego losy 39¹/2 — 40. Clarego 38³/4 — 39.

Amsterdam 2 m. 86³/4. — Augsburg Uso 104. — Bukareszt 31 T. 267 — Konstantynopol 31 T. 455. — Frankfurt 3 m. 103¹/4. — Hamburg 2 m.

\*\*Amsterdam 2 m. 868/4.\* — Augsburg Uso 104. — Bukareszt 31 T. 267 — Konstantynopol 31 T. 455. — Frankfurt 3 m. 103½. — Hamburg 2 m. 76½. — Liwurna 2 m. 104½. — Londyn 3 m. 10-8½. — Medyolan 2 m. 103½. — Paryż 2 m. 120½. — Cesarskich ważnych dukatów agio 7. — Napoleondor 8 5½ — 8 6. — Angielskie Sover. 10 11 — 10 12. Imperyał Ros. 8 — 18. Ros. 8 - 18.

#### Telegrafowany wiedeński kurs papierów i weksli. Dnia 7. marca.

Dnia 7. marca.

Oblig. długu państwa 5% 83<sup>7</sup>/<sub>8</sub>; 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> —; 4% —; 4% z r. 1850 —;
3% —; 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% —. Losowane obligacye 5% 308. Losy z r. 1834 za 1000 zdr.
—; z r. 1839 —. Wiéd. miejsko bank. —. Wegiers. obl. kamery nadw.
—. Akcye bank. 1038. Akcye kolci półn. 2327<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Głognickiej kolci żelaznej
—. Oedenburgskie —. Budwajskie —. Dunajskiej żeglugi parowej 587. Lloyd
—. Galic. listy zast. w Wiedniu —. Akcye niższo-austr. Towarzystwa eskomptowego à 500 zdr. 592<sup>1</sup>/<sub>2</sub> zdr.

Amsterdam l. 2 m. —. Augsburg 104 3 m. Genua — l. 2 m. Frankfurt 103<sup>1</sup>/<sub>8</sub> 2 m. Hamburg 76<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 2 m. Liwurna — l. 2 m. Londyn 10 — 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

2 m. Medyolan 103<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Marsylia 120<sup>8</sup>/<sub>8</sub>. Paryż 120<sup>5</sup>/<sub>8</sub>. Bukareszt 266. Kon-

stantynopol 453. Smyrna — Agio duk. ces. 7. Pożyczka z r. 1851 5% lit. A. —; lit. B. — Lomb. — 5% niż. austr. obl. indem. — ; innych krajów koron. 795/a. Renty Como — Pożyczka z r. 1854 1098/4. Pożyczka narodowa 8518 C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. — fr. Akcye c. k. uprzywil. zakładu kredyt. 290. Hypotekar. listy zastawne — Akcye zachodniej kolei żelaznej 2055/a.

## Przyjechali do Lwowa.

Dnia 7. marca.

JExc. hr. Schlick, c. k. jenerał kawaleryi, z Gródka. – Hr. Dziedaszycki Kaz., z Niesłuchowa. – PP. Kruszewski Henr., z Chorobrowa. – Osmulski Wład., z Góry. – Gottleb Ant., z Liwcza. – Klimkiewicz Józef, z Brusna. – Sokołowski Jul., z Baranczyc. – Białobrzeski St., z Dzidziłowa. – Wolański Mik., z Pauszówki. – Głowacki Wład., z Husiatyna. – Jaźwiński Aleks., z Brodow. – Dr. Kolischer Karol, adw. kraj., z Wiednia.

Dnia 8. marca.

Hr. Lanckoroński St., z Cieszanowa. — Baron Brunicki Piotr, z Lublińca. — PP. Wasilewski Teofil i Gottleb Winc., z Gródka. — Ustrzycki Włodzimierz, z Dobkowicc. — Mysłowski Józef, z Cieszanowa. — Gross Piotr, z Rudek. — Szeliski Kalas., z Brzeżan. — Wiśniewski Tad., z Kutkorza. — Romaszkan Ant., z Borakówki. — Jarosiewicz Emil, z Zastawia. — Antoniewicz Antoni, z Stanisławowa.

## Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 7. marca.

Hr. Zichi c. k. rotm., do Jarosławia. — Hr. Koziebrodzki i hr. Zaluski Zygm., do Dembicy. — Hr. Dzieduszycki Kaz., do Niesłuchowa. — PP. Catargi Mik., do Dembicy. — Tasch c. k. kap., do Czerniowice. — Wędrychowski radca mag., do Mikołajowa. — Korzeniowski Aleks., do Machnowa. — Starzyński St., do Derewni. — Klimkiewicz Jan, do Rawy. — Hankiewicz Leon, do Szozenowyka do Szczerczyka.

Dnia 8. marca.

Hr. Stadnicki Jan, do Boratyna. — PP. Kadłubiski Adryan, do Tetew-ezye. — Łączyński Józef, do Batiatycz. — Trzeiński Józef, do Żyrawy. — Drohojewski Wład., c. k. kanclerz jener. kons., do Dembiey. — Jaruntowski Jan, do Jabłonki. — Warzcha, c. k. kapitan, do Złoczowa. — Bromirski Michał Jan, do Jablonki. do Rusina.

#### Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie. Dnia 6. marca.

| Pora                                              | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | ciepla                    | Stan po-<br>wietrza<br>wilgo-<br>tnego | Kierunek i sila<br>wiatru | Stan<br>atmosfery |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 7. god. zrana<br>2. god. popol.<br>10.god. wiecz. | 324.63                                                          | - 0.8°<br>- 28'<br>- 0.5° | 93.0<br>66 6<br>76 9                   | zachodni sł.              | pochmurno<br>"    |  |

## TEL ATES.

Dsis: komed. niem.: "Der Zerrissene" i "die Rückkehr des Landwehrmanns." Ostatni występ gościany Miss Lidyi Thompson tancerki.

We środe: Na dochód artystki sceny polskiej Panny Josefy Rutkowskiej dramat J. N. Kamińskiego: "Hajdamacy na Ukrainie."

Dnia 7. marca 1857 r. wyciągnięto w c. k. urzędzie loteryjnym lwow-skim następujące pięć liczb:

12. 48. 23. 86. 33. Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 21. marca i 4. kwietnia 1857 r.

# MARCON IN A AA.

Składka na Zakład ślepych zebrana za staraniem p. Franciszka Adamskiego, Assesora tego Zakładu: (Ob. Sprawy krajowe).

Złożyli PP.: Adamski Franciszek 10r., Dr. Nagel Profesor 2r., Mülling 2r., Köllner 2r., Napadiewicz Edward 5r., Glixelli Juliusz 3r., Jägermann konsyliasz 2r., Dr. Witwicki 1r., Napadiewicz Alex. 5r., Dr. Mahl 1r., Winiarz Edward 2r., Emminger G. W. 2r., Ulrichtsthal komisarz 5r., Nirenstein Osias 5r., Dubs F. M. 2r., Singer Florian 5r., Mikolasch 2r., Dr. Starzewski 5r., Hausner V. 2r., Ks. Morawski Sew. 3r., JExc. Arcybiskup Baraniecki 20r., Hr. Borzecka Honorata 10r., Wieczyński Jan 2r., Hofmann Michał 5r., Lang Felix 2r., Werner Karol 10r., Chiliński 2r., Darowski M. 2r., Löwin 1r., Glixelli Sebas. 1r., Moser Zygmunt 1r., Towarnicki Jan 5r., Klein Jan 2r., Pietsch Karol 2r., Breyer Józ. 5r., Raczyński c. k. radca 5r., Milde 3r., Milikowski 2r., Hausner Friedrich 10r., N. N. dar obywatela z Podola 25r., Duchowny przyjaciel obywatela z Podola 10r., Kirschner Antoni 1r., Jonas Moses 5r., Kohn Samuel 5r., Sokal David Herz 10r., Mises Rachmiel M. 5r., Mańkowski A. 2r., Sopuch 2r., Schubuth Karol 2r., Rentschner M. W. 2r., Tomanek Syn 2r., Hubrich Magdalena 5r., Laneri aptekarz 1r., Gotz winiarz 2r., Ludwig winiarz 1r., Bruhl J. H. 1r., WKs. Manasterski 10r., Mossing 5r., Ostrawski 5r., Galdecki 5r., PP. Engel Ferd. 1r., Kornetzki ojciec 1r., Chomiński ces. radca 5r., Winkler 3r., Viebig Fr. 2r., Hr. z Zabielskich Olszewska 10r., Hübner Fryder. 3r., Sidorowicz Adam 2r., Wiśniowiecki 2r., Stock 1r., Ostrowski 1r., Birnstein 1r., Popowicz 1r., Drexler J. 2r., Dr. Nowiński 2r., Żelichowski J. 1r., Schmidt Jan 2r., Dr. Malinowski 2r., W. Höpflingen Bergendorf 5r., D. Barach Rappaport 1r., Dubs M. 1r., Schopf 1r., Dr. Orzechowicz 2r., Schram Fr. 2r., Horowitz Osias 2r., Lewakowski Ig. 2r., Klermann 1r., Goldbaum M. 2r., Jürgens H. J. 2r., Zołkiewski Zygmund 1r., Bernstein Jakob Herz 10r., W. Zoltowski 5r., Sieber Antoni 2r., Primo Fedor 1r., Kreb Rotmistrz 1r., Bogdanowicz sekretarz 2r., Emminger K. 2r., Reisinger dyrektor 3r., Kohmann ojciec 2r., Koh-

man syn 2r., Pani Zaworska 30k., PP. Hachlewski Bazyli 1r., Lipanowicz Piotr 40k., Sidorowicz Stanisław 2r., Motylewski Fr. 1r., Ostrowicz Józef 1r., Bauer Jan 1r., Danielewski Fr. 1r., Motylewski Klemens 1r., Mokrzycki Jedr. 1r., Motylewski Winc. 1r., Rożniatowicz Kaz. 30k., Romanowska Marya 30k., Lempicki Maciej 30k., Niewiadomski Walenty 2r., Lipanowicz Jak. 1r., JW. Kalchberg prezes 5r., Mosch nadw. radca 5r., Schmid sekretarz 5r., Possinger sekretarz 1r., Selig konsyliasz 1r., Torosiewicz aptekarz 1r., Dr. Ressig 1r., Chytry sekretarz 30k., Hr. Stadnicki kons. 5r., Sebald kons. 1r., Schmidt sekretarz 1r., Rhein 1r., Kamiński kupiec 1r., Schie Ferd. kupiec 1r., Rici Tom. kupiec 1r., Sokal Markus 5r., JW. Zebrowska Ewelina 5r., Turkull Tad. 5r., Kalenbach księgarz 1r., Kriegshaber rotmistrz 4r., Ditrich i Baracz 2r., Dr. Polański 5r., Kubicki Jan 2r., Boczkowski Kasper 2r., Pawlik F. 1r. Altzner Karolina 5r., Lewicki Kaz. 1r.

- Rząd papieski wytnaczył rozporządzeniem z 21. listopada 1849 rozmaite nagrody za gorliwe i korzystne zasadzanie drzew orzechowych w państwie kościelnem. Środek ten powiódł się bardzo pomyślnie, a liczba drzew, za które nagrode wypłacono, wynosiła w ciągu sześciu lat od roku 1850 do 1855 792.734. Z tego przypada 20.046 na rok 1850; 116.907 na 1851; 107.226 na 1852; 157.169 na 1853; 173.169 na 1854 i 218.217 na rok 1855. Do drzew przynoszących właścicielowi korzyść największą, należy przedewszystkiem drzewo oliwne i morwowe. W ciągu pomienionych lat sześciu zasadzono 202.0°3 drzew oliwnych i 113.111 morwowych. Za nasadzenie drzew oliwnych otrzymały nagrody najliczniejsze prowincye Ascoli, Fermo, Perugia, Ancona, Velletri, Viterbo, a w szczególności Spoleto, gdy tymczasem w prowincyach Fermo, Ascoli, Macerata, Velletri i Perugia zasadzono także i najwięcej drzew morwowych. Prowincya rzymska najmniej liczy drzew świeżo zasadzonych, chociaż tak pod względem klimatu jak i gleby mogłaby z wielką korzyścią pielęgnować drzewa morwowe.